## Amtsblatt Temberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

18. April 2864.

N.º 88.

18. Kwietnia 1864.

(679)

Kundmachung.

Nr. 756. Die XIII. öffentliche Verlojung ber Schuldverschreisbungen bes Lemberger Grundentlastungsfondes wird am 30. April 1. J. um 8'2 Uhr Vormittags im Lokale ber f. f. Statthalterei (Glowackisches Haus Conser. Nr. 98°, Epczakower Gasse) stattsinden.

Die zu bieser Verlosung bestimmte Tilgungsquote beträgt 309.750 ft. B. M. und est spielen sammtliche bis 15. Februar I. S. hinausgegestenen Schuldrerschreibungen mit.

Von ber f. f. galigischen Statthalterei in Grundentlaftunge= Angelegenheiten.

Lemberg ben 11. April 1864.

Konfurs = Verlautbarung.

Nr. 11129. Durch das erfolgte Ableben des Abvokaten Dr. Moritz Mahl ist ein Avokatenposten zu Lemberg in Erledigung gestommen.

Bur Besetzung bieser Stelle wird hiemit ber Konkurs mit ber Frist von vier Wochen vom Tage ber britten Ginschaltung bieser

Rundmachung in Die Wiener Zeitung ausgeschrieben.

Die Bewerber haben ihre gemäß der Verordnung des hohen k. k. Justiz-Ministeriums vom 14. Mai 1856 Nr. 10567 (Landesgessehlatt Zahl 21 Abth. Il Stück IV.) einzurichtenden Gesuche an diesek k. k. Oberlandesgericht zu richten, daselbst ihre volle gesetzliche Besähigung zur Abvokatur, ihre Sprachkenntnisse und ihre Verwensdung seit dem Austritte aus den Studien darzuthun und anzugeben, ob sie mit einem Gerichtsbeamten dieses Oberlandesgerichtssprengels und in welchem Grade verwandt oder verschwägert sind.

Abvokaten und Notare oder bei denselben in Verwendung stehende Bewerber haben ihre Gesuche durch ihre vorgesetzen Advokatenbeziehungsweise Notariatskammern, und wo keine folchen bestehen, durch den Gerichtshof erster Instanz, in dessen Sprengel sie wohnen,

gn überreichen.

(680)

In öffentlichen Diensten stehende Bewerber aber haben ihre Sesuche durch ihre unmittelbaren Amtsvorsteher einzubringen. Bom f. f. Oberlandesgerichte.

Lemberg, am 13. April 1864.

Nr. 15098. Vom Lemberger k. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß Abvokat Dr. Moritz Mahl am 7. April I. J. mit Tode abgegangen ift und daß in sämmtlichen demfelben übertragenen Rechtsangelegenheiten, in welchen kein besonderer Substitut erzannt worden ist, zur Wahrung der Rechte der Partheien, dem Dr. Moritz Man, der Generals ubstitut in der Person des Herrn Abvokaten Dr. Landesberger mit Substitutrung des Herrn Abvokaten Dr. Natkis aufgestellt wird, an welchen die Partheien gewiesen werden.

Lemberg, den 12. April 1864.

(676) E d y k t. (1)

Nr. 6420. C. k. sąd krajowy lwowski zawiadamia niniejszem z życia i pobytu niewiadomą Katarzynę Cichulską, że Józef Gabriel dw. im. Lityński pod dniem 12. lutego 1864 do l. 6420 pozew do tutejszego sądu przeciw niej o wyekstabulowanie z połowy dóbr Wierzbicy trzechletniej dzierzawy dom. 138. p. 197. n. 28. on. intabulowanej wniósł, i że do ustnej rozprawy w tym względzie termin na dzień 31. maja 1864 o godzinie 11. przed południem wyznaczonym został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanej wiadome nie jest, ustanawia się niniejszem dla nieobecnej Katarzyny Cichulskiej kuratora w osobie p. adwokata Dra. Pfeifera z substytucyą p. adwokata Dra. Krattera na jej koszta i stratę, oraz doręcza się mu pozew rzeczony. Ma zatem Katarzyna Cichulska wcześnie adwokatowi panu Pfeiferowi środków obrony dostarczyć lub też innego zastępce ustanowić i tegoż temu c. k. sądowi wskazać, w przeciwnym bowiem razie skutki zwłoki sama sobie przypisze.

Lwów, dnia 2. marca 1864.

(677) E d y k t. (1)

Nr. 9373. Z miejsca pobytu niewiadomy książę Adam Sapieha zawiadamia się ninicjszym edyktem, że pod dniem dzisiejszym do 1. 9373 polecono c. k. tabuli krajowej, ażeby dokument przez niego dnia 3. września 1855 wydany zaingrosowała, i na podstawie tegoż prawo dożywocia czyli prawo nieograniczone pobierania wszystkich dochodów i użytków dóbr Łanowce z przyległościami Kozaczyzna, Zielińce. Cygany, Jezierzany, Jezierzanka i Hłuboczek wedle dom. 194. p. 288. n. 14. haer., własnością Adama księcia Sapiehy będących, przez Adama księcia Sapiehę rodzicom JO. Leonowi i Jadwi-

Obwieszczenie.

(1)

Nr. 756. XIII. publiczne losowanie obligacyi lwowskiego funduszu indemnizacyjnego odbędzie się dnia 30. kwietnia b. r. o godzinie 8½ przedpołudniem w gmachu c. k. Namiestnictwa (w domu Głowackiego pod Nr. 98¾ przy ulicy Łyczakowskiej).

Przeznaczona do tego losowania kwota amortyzacyjna wynosi 309.750 zł. w. a. i wszystkie do 15. lutego b. r. wydane obliga-

cye podlegają losowaniu.

Z c. k. Namiestnictwa galicyjskiego w sprawach indemnizacyjnych.

Lwów, 11. kwietnia 1864.

dze z Zamojskich księstwa Sapiehom po czas ich najdłuższego życia z tym dodatkiem nadane, że na wypadek zejścia z tego świata jednego z wyżej rzeczonych rodziców prawo dożywocia czyli pobierania wszystkich dochodów i użytków z powyższych dóbr do czasu najdłuższego życia żyjącego drugiemu, t. j. pozostałemu przyżyciu ojcu lub matce w całości i bez ograniczenia przysłużać ma, w stanie biernym i czynnym dóbr Łanowce z przyległościami Kozaczyzna, Zielińce, Cygany, Jezierzany, Jezierzanka i Hłuboczek na rzecz JO. Leona i Jadwigi z hr. Zamojskich książąt Sapichów zaintabulowała, i że celem doręczenia tej uchwały księciu Adamowi Sapieże adwokata Dr. p. Starzewskiego z substytucyą adwokata Dr. p. Rodakowskiego na kuratora nadano.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 29. marca 1864.

Nr. 1453. Dom f. k. Areisgerichte Złoczow wird der Frau Elisabeth Gräfin Cettner bekannt gegeben, daß über Ansuchen der f. k. Finanz-Bezirks-Direkzion Zołkiew für die gedachte Abwesende der Herr Albert Graf Cettner zum Kurator ad actum bestellt und ihm der Zahlungsauftrag des k. k. Steueramtes Sokal vom 13. Oktober 1862 Z. 83 ex 1851, betreffend eine Nachtragsgebühr pr. 46 st. 30½ fr. für die Abkretung von Dominikalgründen in Torki an Eustach Radwański, unter Einem zugestellt wird.

Złoczow, am 9. März 1864.

Nr. 2184. Vom Sniatyner k. k. Bezirksgerichte wird mittelst gegenwärtigen Stiftes bekannt gegeben, daß die ehemals dem Moses Sonnenreich gehörende, sub Nro. 44 in Sniatyn gelegene Waarenhandlung nunmehr Leisor Mendel Ber eigenthümlich besitze und daß daher Seitens der Gläubiger des Moses Sonnenreich diese Handlung nicht in Exekuzion gezogen werden könne.

Sievon werden bie dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Gläubiger in Kenntniß gesetzt und benfelben Leib Leider zur

Wahrung ihrer Rechte als Kurator bestellt. Sniatyn, den 6. April 1864.

(672) E d y k t. (2)

Nr. 2933. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia ninicjszem p. Józefa Abrahamowicza na teraz z pobytu niewiadomego, iż przeciw niemu na podstawie wekslu z daty Stanisławów 29. października 1863, uchwałą z dnia 2. grudnia 1863 do liczby 16352 nakaz zapłaty do zapłacenia sumy wekslowej 860 złr. w. a. z przynależytościami na rzecz p. Pawła Skwarczyńskiego wydany został, który-to nakaz ustanowionemu dla p. Józefa Abrahamowicza w osobie p. adwokata Eminowicza z zastępstwem p. adwokata Przybyłowskiego za kuratorów, zarazem się wręcza.

Z c. k. sadu obwodowego.

Stanisławów, dnia 9. marca 1864.

674) Obwieszczenie. (2)

Nr. 1084. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63. ustaw, kapitał 20.351 złr. 8 kr. m. k.. czyli 21.368 złr. 69 kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 27.500 złr. m. k. na hypotekę dóbr Hruszów z przyległościami Klonice i Szczepłoty, w obwodzie Przemyskim potożenych, z tego Towarzystwa wypożyczonej, z dniem 1. stycznia 1863 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzednemi, właścicielowi tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu szcsciu miesięcy takowy pod rygorem czekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie, dnia 8. kwietnia 1864.

1

(665) © 8 i f t. (3)

Mr. 1639 B. Bom f. f. galizischen Landes Militärgerichte wird mit Edift rom 25. März 1864 3. 1639 B. befannt gemacht, es sei über die Klage de praes. 18. März 1864 B. 1639 des Noe Papernie, Geschäftsmannes in Lemberg, gegen die unbekannt wo besinds liche Mittmeisterswitwe Theosile Gräfin Leali peto. Zahlung der Wechselsumme von 1300 fl. öst. W. c. s. c. die wechselrechtliche Zahlungsauslage erlassen, und dem auf Gesahr und Kosten der Frau Gestlagten unter Ginem mit Dekret als Kurator bestellten Landes-Aldvostaten Dr. Moritz Mahl hier zugestellt worden.

Hievon wird Theosila Grafin Leali mit dem Beisate in Kenntniß gesetzt, dem bestellten Kurator ihre dießfälligen Rechtsbehelse mitzutheilen oder sich selbst einen andern Sachwalter zu bestellen und diesem Gerichte namhaft zu maden, widrigenfalls sie sich die aus ihrer Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Lemberg, ben 25. Märg 1864.

(664) Rundmachung. (3)

Mro. 3349. Bom Bolechower f. f. Bezirksamte als Gerichte und Realinstanz wird hiemit kungemacht, es werde zur Hereinbrinzgung der mittelst rechtskräftigen Urtheils des Samborer f. f. Kreisgerichts vom 17. März 1858 Zahl 499 ersiegten Wechselforderung des David Abeles von 417 st. 38 fr. KM. sammt 6% Zinsen vom 6. Juli 1856, Gerichtskosten pr. 6 st. 15 fr. und 12 st. 15 fr. KM. und der Grekuzionskosten von 13 st. 80 fr. öst. W., die erekutive Feilbiethung der dieser Summe zur Hypothek dienenden, dem Schuldner Jakob Blumenthal eigenthümlich gehörigen, in Bolechow gelegenen Realikäk KNro. 147 alt 40 neu, in einem einzigen auf den 23. Juni 1864 um 10 Uhr Vormittags festgesetzen, und hiergerichts abzuhaltenden Termine unter erleichternden Bedingnissen ausgeschrieben.

Der Ausrufspreis ist der gerichtlich erhobene Schähungswerth biefer Realität pr 3690 ft. öst. W., das Babium dagegen beträgt 5% des Schähungswerthes, welches im Baaren erlegt werden muß.

Bei biesem Termine wird biese Realität auch unter bem Scha-

pungemerthe verfauft merten.

Der Schätzungsaft und die übrigen Feilbiethungsbedingungen können in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen, ober in Abschrift erhoben werden.

Deffen die Partheien und die bekannten Gläubiger zu eigenen Sanden verständigt werden.

Bom f. f. Bezirksamt als Gericht.

Bolechow, am 18. März 1864.

Mro. 2651. Bom Zborower f. f. Bezirksamte als Gerichte wird hiemit bekannt gemacht, es werden über Ersuchschreiben des Lemberger f. f. Landesgerichtes vom 2. Juli 1863 Jahl 24552 die erestutive Feilbiethung der in Jezierna unter KNro. 526 gelegenen, dem Moses Schechter gehörigen, keinen Tabularkörper bildenden, auf 49 st. öft. W. abgeschähten Mealität zur Hereinbringung der von der k. f. Finanz-Prokuratur Namens des h. Nerars ersiegten Forderung 15 st. 59 kr. KM. s. K. in drei Terminen, und zwar am 20. Mai 1864, 16. Juni 1864 und 5. Juli 1864 jedesmal um 10 Uhr Bormittags in Jezierna vorgenommen werden.

Die Lizitazonsbedingungen können in ter hiergerichtlichen Regi= ftratur ober in den Feilbiethungsterminen bei der Gerichtskommission

eingesehen werden.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Zborow, den 28. Februar 1864.

Mro. 2529. Bom k. k. Przemysler Kreisgerichte werden über Ansuchen des Moses Rokach die Inhaber des angeblich in Berluft gerathenen Wechsels nachstehenden Inhaltes: Dobromil den 5. August 1863 Pr. öst. W. st. 100. Drei Wochen a dalto zahlen Sie gegen diesen Prima-Wechsel an die Ordre meiner Eigenen die Summe von Gulden Ein Hundert in österr. Währ. Werth in Baaren und stellen es auf Rechnung ohne Bericht. Herr Hersch kanner angenommen in solidum Riska kelsen und Hersch kelsen süch an die Ordre des Herr Moses Rakach den Werth erhalten Jacob Kanner ausgesordert, solden dem Gerichte binnen 45 Tagen, von dem Tage der dritten Einsschaltung in dem Lemberger Zeitungsblatte an gerechnet, vorzulegen, widrigensalls derselbe nach fruchtlosem Ablauf dieser Krist für null und nichtig erklärt werden wird.

Przemyśl, am 10. März 1864.

(667) © 8 i f f. (3)

Mr. 4958. Das f. f. Kreisgericht zu Stanislau gibt bem Abraham Jacger kund, baß über Einschreiten bes Meier Weinstok auf Grund bes Wechselbrieses deto. Bielitz 16. Oktober 1861 über 580 fl. öft. W. im Lastenstande ber dem Abraham Jacger gehörigen Antheile der sub Mr. 26 St. in Stanislau gelegenen Mealität mit Bescheid vom 18. Mai 1863 3. 4885 bewilligt wurde, welcher Bescheid zugleich mit dem über das Fristgesuch zur Rechtfertigung der obigen Pränotirung de praes. 22. Juni 1863 3. 8395 erstossenen Bescheide vom 6. Juli 1863 3. 8396 dem unter Einem zu Handen des für den abwesenden Abraham Jaeger aufgestellten Kurators Herrn Landes-Abvokaten Dr.

Berson mit Substituirung bes herrn Landes Aldvokaten Dr. Eminowicz zugestellt wird.

Vom k. k. Kreisgerichte.

Stanislau, am 6. April 1864.

(670) G b i f t. (3)

Mr. 671. Bei der k. k. Sber-Staatkanwaltschaft in Lemberg ist die Stelle des Ober-Staatkanwaltstellvertreters mit dem Jahreksgehalte von 1155 fl., im Falle der Vorrückung aber mit dem Jahreksgehalte von 1050 fl. und dem Vorrückungsrechte in die höheren Gehaltsstufen erledigt.

Bewerber um diese Stelle haben ihre gesetmäßig eingerichteten und mit den Nachweisen der Sprackkenntnisse versebenen Gesuche bis zum 5. Mai d. I. bei der k. k. Ober-Staatsanwaltschaft in Lemberg

im vorgeschriebenen Wege einzubringen.

Disponible Beamte, welche sich um diese Stelle zu bewerben gedenken, haben überdies nachzuweisen, in welcher Gigenschaft, mit welchen Bezügen und von welchem Zeitpunkte angefangen sie in den Stand der Verfügbarkeit verseht worden sind, endlich bei welcher Kasse sie ihre Disponibilitätsgenusse beziehen.

Bon der f. f Ober-Staatsanwaltschaft.

Lemberg, am 14. April 1864.

Nr. 671. Bei ben f. f. Staatsanwaltschaften im Bereiche ber f. f. Ober-Staatsanwaltschaft in Lemberg sind zwei Staatsanwalts Cubstitutenstellen mit dem Jahrergehalte von 945 ft., eventuell im Valle der Borrückung mit dem Jahrergehalte von 840 ft. und dem Borrückungsrechte in die böhere Gehaltsstufe erledigt.

Bewerber um eine dieser Stellen kaben ihre mit den Nachweisen ber gesehlichen Grsordernisse und der Kenninis der polnischen und ruthenischen Sprache versebenen Gesuche bis zum 5. Mai d. I. bei der f. f. Ober-Staalkanwaltschaft in Lemberg einzubringen.

Disponible Beamte, nelche sich um eine bieser Stellen zu bes werben gedenken, haben überdies nachzuweisen in welcher Gigenschant, mit welchen Bezügen und von welchem Zeitpunkte angesangen sie in den Stand der Berfügbarkeit versett worden sind, endlich bei welcher Kasse sie ihre Disponibilitätsgenusse beziehen.

Bon der f. f. Ober-Staatsanwaltschaft.

Lemberg, am 14. April 1864.

(655) E d y & t.

Nr. 5405. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszym z pobytu niewiadomego Maksa Chojeckiego iż przeciw niemu z wekslu z daty Stanisławów 1. listopada 1862 nakaz zaplaty sumy 410 zl. w. a. na rzecz Chaoy End zarazem wydaje i nicobecnemu dłużnikowi kurator w osobie adwokata Minasiewicza z zastępstwem adwokata Kolischera ustanawia się, któremu to kuratorowi nakaz płatniczy się doręcza.

Stanisławów, dnia 6. kwietnia 1864.

(641) © b i f t. (3

Nro. 687. Bem f. f. Bezirksamte als Gerickte mird bekannt gemacht, es sei über Einschreiten ter Emilie Bacieska de praes. 16. März 1864 Jahl 687 in die erefutive Beränserung der bei Basil Statkiewicz wegen Forderung pr. 105 fl. und 105 fl. oft. W. sammt Nebengebühr gepfändeten, in Zascinocze besindlichen Grundstücke sub Nro. top. 208, 293 & 324 im Gesammtsächenmaße von 10 30ch 89 Alft. gewilliget worden, zu welchem Behuse der Termin für den 17. Mai und 14. Juni 1864 jedesmal Bormittags 10 Uhr im Gerichtsorte Trembowla anderaumt, und die Versteigerung unter den in der hiergerichtlichen Registratur einzusehenden Bedingungen bewerksstelliget wird.

Hievon wird die Erequentin Emilia Racieska. Der Erefut Basil Statkiewicz und die Nachlagmassa nach Johann Orlita aus Ruckssicht der Superpfändung bieser Grundstücke zur Deckung ber Forderung mit 31 fl. öserr. Währung sammt Acbengebühren mittelft ber Nachlasverwalterin Anna Orlita. und für den Fall, als dieser Erefuzionsbescheid, oder die weiteren Gerefuzionsbescheide einem oder dem anderen Interessenten entweder gar nicht, oder nicht zeitgemäß zugestellt werden könnten, der in der Person des Julian Broducki ausgestellte Kurator ad actum verständiget.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte. Trembowla, am 19. März 1864.

Motten= und Manzen=Tod!

lim Pelz- und Schaafwoll- Laaren vor Motten und Sekabers zuverläßig zu bewahren, empsehle ich die Tinktur "Motten-Tod", womit die Sachen gleichmäßig eingesprengt, jeder Besorgniß vor Schaden überheben. — Eben so empsehle ich gegen die kast zur Hausplage gewordenen abscheulichen Id unzer. die als untrüglich tausenbfach erprebte Tinktur "Wanzen-Tod", die dieses Ungezieser und seine Brut sogleich ködet, ohne für Menschen und Wirbelthiere im Mindesten schädlich zu sein welche Cigenschaft auch die Tinktur gegen Motten besiet. Ieder Versuch wird Gesagtes vollskändig bes stätigen.

(615-4) 0. F. 8. inckler, Stadt Nr. 78.